## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 246. Sonnabend, den 12. Oktober 1844.

Ungekommene Fremde vom 10. Oktober.

br. Landichafterath v. Bogdanefi und Sr. Partit. Schiet aus Janfowo, Sr. Guteb. Siewert und die Grn. Lehrer Robelt aus Rofganowo, Banfelow a. Rempen, fr. Commiff. Krafzewefi a Dtufg, I. im Hotel de Berlin; fr. Guteb, Gofoleweft aus Smoldt, Fran Guteb. v. Mieleda a. Belecino, I. in ber goldnen Gane; Frau Guteb. Micarra aus Piasti, br. Guteb. Brodgfi aus Malice, br. D.-L.-G.-Affeff. Bitwer aus Ditromo, Sr. Argt Sirfemann a. Grat, I. im Hotel de Dresde; Die Brn. Guteb v. Alfonce aus Sebzin, v. Biernadi aus Rl. Jeziorn, I. im Hotel de Saxe; bie frn. Guteb. Baron v. Geiblig a. Grobfa, v. Sanden a. Charcice, Birth aus Lopienno, Rrau Guteb. Banbelow aus Latalice, I, int Hotel de Rome ; Gr. Guteb, v. Sforgeweff aus Bronifgewice, Frau Guteb, v. Saboweta a. Clupi, Br. Gen Bevollm. Lichtenftabt a. Pamigttowo, Die Grn. Raufl. Sapel a. Stettin, Roft a. Breichen, fr. Buchhalter b. Rarchowsti a. Miloslam, fr. Bau=Rondufteur Baier aus Liffa, I. im Hotel de Paris; Sr. Gutep, Beinifch a. Czestawice, I. in ben brei Lilien; Sr. Guteb, v. Dieczeowell aus Zajezierze, I. im Bagar; bie Gen. Gifenwad. renhandler Sitgegrad und Bungner aus Gronebach, I. im Reb; Sr. Raufm. Raifer a. hamburg, bie hen. Guteb. b. Rrgyzanowski a. Gora, b. Milfowell a. Drobin, I, im Hotel de Baviere; Sr. Mafler Barfamefi aus Plefchen, I, in ben brei Rronen; Sr. Gutep. Sarmel aus Ridom, Sr. Badermftr. Quitich aus Rawicz, I. im Hôtel de Pologne.

- 1) Bekanntmachung. Im hyposthekenbuche des im Samterschen Kreise belegenen adlichen Gutes Wierzchaczewo, haften Rukr. III. Nro. 2. 1168 Thir. 5 sgr. zu 5 pCt. verzinsbar, als Rest eisnes Kapitals von 11,500 Thir. Die über diese Post lautenden Dokumente, nämlich:
  - 1) die Schuldurkunde für die Handlung Salomon Moses Lewn Wittwe und Erben zu Berlin vom 14. Februar 1806, gerichtlich recognoseirt den 19. Februar 1806 und 26. März 1806.,

2) ber von dem Gute Lipnica, wozu Mierzchaczewo früher gehörte, am 9. Mai 1806 ertheilte Accognistionsschein,

3) Die Ceffion ber Sandlung Salomon Mofes Lemp Wittme und Erben an Die Ronigl. Sauptbank ju Berlin d. d. Berlin ben 12. August 1806,

4) ber, ber hauptbank von bem Gute Lipnica ertheilte Recognitionsschein pom 14. Juni 1823,

5) die Cession der Hauptbaut an ben Landgerichts = Direktor von Kruger siber einen Betrag pon 9737 Thir. 20 fgr. d. d. Berlin ben 2. Juli 1824.

6) die Autorisation bes Dber : Appella, tionegerichte ju Posen vom. 12. Januar 1827 fur den Landgerichte, Direktor von Rryger jur Gingehung bieses Cessionegeschafte,

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj dóbr ziemskich Wierzchaczewa, w powiecie Szamotulskim położonych, zaintabulowane są w Rubryce III. Nr. 2. 1168 tal. 5 sgr. z prowizyą po 5 od sta, jako reszta kapitału 11,500 tal. Dokumenta na summę niniejszą, jako to:

1) dokument dłużny dla handlu Salomona Mojżesza Lewy, wdowy i sukcessorów w Berlinie z dnia 14. Lutego r. 1806. sądownie przyznany na dniu 19. Lutego r. 1806. i 26. Marca 1806.,

2) wykaz rekognicyjny na dobra Lipnice, do których Wierzchaczewo dawniej należało, dnia 9. Maja r. 1806. wydany,

3) cessya handlu Salomona Mojżesza Lewy wdowy i sukcessorów na rzecz Król, Banku Głównego w Berlinie d. d. Berlin dnia 12, Sierpnia r. 1806.,

4) wykaz rekognicyjny dóbr Lipniecy, Bankowi Głównemu wydany z dnia 14. Czerwca r. 1823.,

5) cessya Banku Głównego na rzecz Ur. Krygera, Dyrektora Sądu Ziemiańskiego, względem summy 9737 tal. 20 sgr. d. d. Berlin dnia 2. Lipca r. 1824.,

6) autoryzacya Najwyższego Sądu Appellacyjnego w Poznaniu z dnia 12. Stycznia r. 1827. dla Ur. Krygera, Dyrektora Sądu Ziemiańskiego do zawarcia niniejszéj czynności cessyjnéj,

- 7) bie Berhandlung bes Friedensgerichts zu Samter vom 28. August 1824, in welcher v. Kryger von den Bestzzern als Glaubiger anerkannt wird,
- 8) die Ceffion des v. Kryger über dies fen Betrag an die Landschaft zu Posfen d. d. Posen den 13. Januar 1827,
  - 9) ber über ben Reff von 1762 Thir. 10 fgr. von ber Hauptbank ertheilte Lbschungs-Konfens d. d. Berlin ben 15. Juni 1826,

10) der notarielle Bertrag d. d. Posenben 20. Januar 1827, burch welschen ber Resibetrag von 1762 Thir. 10 fgr. auf Laurenz von Cielecti übergegangan,

11) bie notarielle Erklarung d. d. Posen vom 27. Januar 1827, burch welche Laurenz v. Cielecki ber Landsschaft zu Posen einen Betrag von 594 Thir. 5 sgr. abgetreten und mit bem Reste von 1168 Thir. 5 sgr. berselben Caution bestellt hat,

find verloren gegangen.

Alle diejenigen, welche als Eigenthus mer, Ceffionarien, Pfands ober sonstige Briefinhaber Anspruche an die erwähnten Documente, so wie an die Post, über welche sie lauten, haben, werden hiers durch aufgefordert, sich in dem am 8. November a. c. Bormittags 10 Uhr in unserem Instruktions 3immer vor dem Ober Landesgerichts Referendarius Mits

7) protokuł Sądu pokoju w Szamotułach z dnia 28. Sierpnia r. 1824., mocą którego Ur. Kryger przez posiedzicieli za wierzyciela uznanym został,

8) cessya Ur. Krygera względem summy niniejszej na rzecz Towarzystwa kredytowego w Poznaniu d. d. Poznań dnia 13.

Stycznia r. 1827.,

9) konsens wymazania na resztę 1762 tal. 10 sgr. przez Bank główny wydany d. d. Berlin dnia 15. Czerwca r. 1826.,

dnia 20. Stycznia r. 1827., mocą którego summa resztująca 1762 tal. 10 sgr. na rzecz Wawrzynca Cieleckiego przeszła,

znań dnia 27. Stycznia r. 1827., mocą której Wawrzyniec Cielecki Towarzystwu kredytowemu w Poznaniu summę 594 tal. 5 sgr. odstąpił, a resztą 1168 tal. 5 sgr. Towarzystwu temukaucyą stawił,

zaginęły.

Wzywają się niniejszem wszyscy, którzy jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub dzierzyciele, pretensye do dokumentów powyżej pomienionych, oraz do summy, na które wydane zostały, mają, aby się w terminie na dzień 8. Listopada r.b. zrana o godz. 10. w naszej sali instrukcyjnej przed Ur. Mittelstädt,

telstädt anstehenden Termine zu melben, widrigenfalls sie mit ihren Auspruchen drakludirt und die Documente amortisirt werden sollen.

Pofen, den 29. Juni 1844. Konigl. Dber = Lanbedgericht, I. Abtheilung. Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego, wyznaczonym zgłosili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi wyłączeni zostaną i dokumenta niniejsze umorzone będą.

Poznań, dnia 29. Czerwca 1844. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału,

Bekanntmachung. Im Sypos thefenbuche ber, im Echrimmer Rreife be= legenen Berrichaft Rurnif, ift Rubr. III. Dr. 6. fur ben Mabielaus v. Mbloftoweli und die Rinder ber verebelichten Bictoria v. Rabomineta, namlich Johann b. Ra= dominefi, Julianna verebelichte b. Ru= bnidg und Elifabeth verehelichte b. 2Boleta, ale Erben tee Albert von Bloftowefi, Die Summe von 1333 Rthlr, 10 Ggr. ober 8000 Floren poln. nebft Binfen ad alterum tantum aus ber Infcription bes Gigis, mund b. Dzialnusti in castro Posnananiensi de feria quinta ipso die festi St. Lucae 1714. protestativisch ex decreto bom 20. Juni 1803. eingetragen, und ift über biefe Gintragung ein Soppa= thenschein bom 12. August 1803. ausgefertigt.

Der Graf Titus. Dzialynefi, Besiger ber herrschaft Kurnif, behauptet, baß diese Sypothefenschuld berichtigt worden ift, faun jedoch eine Quittung nicht beibrins gen. Auf ben Antrag besselben werden

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj majetności Kurnika, w powiecie Szremskim położonej, zabezpieczona jest sposobem protestacyi w Rubryce III Nr. 6. dla Władysława Włostowskiego i dzieci Wiktoryi zaślubionej Radominskiej, mianowicie Jana Radominskiego, Julianny zaślubionej Rudnickiej i Elzbiety zaślubionej Wolskiej, jako sukcessorów Alberta Włostowskiego, summa 1333 tal. 10 sgr. czyli 8000 złotych polskz prowizyami summę takowa wyrównającemi, z inskrypcyi Zygmunta Działynskiego in castro Posnaniensi de feria quinta ipso die festi St. Lucae 1714., a to wskutek rozrządzenia z dnia 20. Czerwca r. 1803. i zostaj względem zaintabulowania takowego na dniu 12. Sierpnia r. 1803. wykaz hypoteczny wydanym.

Hrabia Tytus Działynski, dziedzie majętności Kuruika, twierdzi, iż niniejszy dług hypoteczny wypłaconym został, niemoże jednakowoż kwitu złożyć. — Na wniosek tegoż wzy-

baber bie vorgebachten Inhaber bicfer Doft fo wie alle biejenigen, welche als beren Erben, Ceffionarien, Pfandbefiger ober fonftige Rechtsnachfolger Unfpruche an bie gebachte Doft zu haben behaupten, auf: gefordert, folche in bem am 30. Dfto: ber a. c. Bormittags 10 Uhr in unferm Inftruftionszimmer por bem Dber-Landes= Berichte Referendarius Glafer anfteben= ben Termine angumelden und gu begrun= ben, wibrigenfolle fie mit ihren Unspruchen prafludirt, ihnen Sinfichte berfelben ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bie Loidung ber Poft im Spothekenbuche auf den Antrag bes Befigers erfolgen wird.

Pofen, ben 6. Juli 1844.

Ronigl. Dber = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

wają się zatem poprzednio wymienieni właściciele summy rzeczonej, oraz wszyscy, którzy jako sukcessorowie, cessyonaryusze, zastawnicy, lub jakokolwiek nabywcy prawtychże pretensye do summy niniejszéj mieć sądzą, aby takowe w terminie na dzień 30. Października r. b. zrana o godzinie 10. w naszej sali instrukcyjnéj przed Ur. Glaeser, Re. ferendaryszem Sądu Nadziemiańskiego wyznaczonym podali i uzasadnili. albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi wyłączeni zostaną, wieczne milczenie im względem takowych nakazaném będzie i wymazanie summy niniejszéj z ksiąg hypotecznych na wniosek dziedzica nastapi.

Poznań, dnia 6. Lipca 1844. Król. Sąd Nadziemiański; 1. Wydziału.

3) Ueber ben Rachlaß bes am 2. Dos vember 1831 hierfelbst verftorbenen Ritt= meifter und Defonomie-Rommiffarius Felir Friedrich Leopold von Stamer ift heute ber erbichaftliche Liquidations = Prozef er= bffnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Unfpruche fieht am 25. No= nia wszystkich pretensyj wyznaczony, vember 1844 Bormittags um 9 Uhr por bem Referendarius Broftowefi im Partheienzimmer bes biefigen Gerichte an.

Nad pozostałością dnia 2. Listopada 1831. r. w Bydgoszczy zmarłego Felixa Fryderyka Leopolda Stümer, rotmistrza i kommissarza ekonomicznego, otworzono dziś process spadkowo likwidacyjny. Termin do podaprzypada na dzień 25. Listopa. da 1844. na godzinę 9. przed poludniem w izbie stron tutejszego Sądu przed Referendarzem Ur. Brosto. material and the species cannot will wakim. It month you make any

Wer sich in blesem Termin nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrech= te verlustig ertlart, und mit seinen For= berungen nur an bassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Glaubi= ger von der Masse noch übrig bleiben

follte, verwiefen werben.

Jugleich wird den auswartigen Glaubigern eröffnet, daß sie zur fernern Wahr, nehmung ihrer Gerechtsame am Orte des Gerichts einen zulässigen, mit gehöriger Vollmacht versehenen Bevollmächtigten, wozu ihnen die Justizsommissarien Schulz I., Schulz II. und Justiz-Rath Schöpfe vorgeschlagen werden, ernennen mussen, indem sie sonst bei dem vorsommenden Deliberationen und abzusassenden Beschlüssen der übrigen Gläubiger nicht weiter werden zugezogen, vielmehr angenommen werden wird, daß sie sich den Veschlüssen der übrigen Gläubiger und den Versügungen des Gerichts lediglich unterwersen.

Bromberg, ben 28. Juli 1844.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utrącającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Zarazem oznajmiamy wierzycielom w miejscu nie zamieszkałym, iż sobie obrać powinni dla dalszego dopilnowania praw swych w miejscu sądowém uwłaściwionego z plenipotencyą przyzwoitą opatrzonego pełnomocnika, na którego im się podają: kommissarze sprawiedliwości Szulc I., Szulc II. i Radzca sprawiedliwości Szepke; w przeciwnym bowiem razie ani do narad zdarzyć się mogących ani do postanowień innych wierzycieli przywołani już więcej nie zostana, przyjętém owszem będzie, iż się jedynie poddawają postanowieniom innych wierzycieli niemniej rozrządzeniom Sądu.

Bydgoszcz, dnia 28. Lipca 1844. Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

2) Rubrica III. Mr. 2. auf Grund bes Theilungs-Rezeffes vom 7. Juli 1789. für jeden ber beiben Bruber Friedrich Conrad Mohr und Johann herrmann

<sup>4)</sup> Poittale Citation. Auf bem, in der Podblenken Strafe zu Bromberg belegenen, sonst mit Nr. 319. und 320., jest mit Nr. 194. bezeichneten, der verehelichten Topfermeister Maria Schulz, verwittwet gewesenen Hannemann, gebornen Szwajczewska, gehörigen Wohnhause nebst Zubehor stehen im Sypothekenbuche

<sup>1)</sup> Rubrica III. Mr. 1. auf Grund bes Auseinandersetzungs-Rezesses vom 19. Juni 1789. für jedes der beiden Geschwister Mathias Deroszewicz und Michael Deroszewicz 21 Athle. 8 gGr. 112 pf. mutterliche Erbgelber ex decreto vom 12. Juli 1789. eingetragen;

Mobr 17 Riblr, 14 gor. 8 Pf. Erbgelber, eingetragen zufolge Berfügung

vom 29. Juli 1797.;

3) Rubrica III. Mr 5. auf Grund ber kommissarischen Verhandlung vom 10. Februar 1821, 600 Athlr. ruckständige Kausgelder für den Verkäuser Samuel Mohr, eingetragen ex decreto vom 13. Januar 1823., wovon ins beß ex decreto vom 29. Oktober 1827. auf Grund notarieller Quittung vom 12. April 1821. 300 Athlr. geloscht sind.

Die verehelichte Maria Schult, verwittwet gewesene hannemann, geborne Smajezewekka, und beren Shemann behaupten, daß die vorgedachten Intabulata getilgt, die Gläubiger verstorben, ihre Erben weder ber Person, noch dem Aufents halte nach bekannt oder sonst zu ermitteln seien, und haben das Aufgebot der gesnannten Intabulata Behufs Praklusion ber Gläubiger und Loschung der Posten

beantragt.

Es werden baber bie eingetragenen Glaubiger, beren Erben, Cesssonarien, ober biejenigen, welche sonft in ihre Rechte getreteten sind, hierburch aufgefordert, sich spätestens in bem auf ben 18. December c. Bormittags 11 Uhr an Landzund Stadt-Gerichts-Stelle vor bem herrn Ober, Landes, Gerichts-Affesson Ring anz beraumten Termine zu melben, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an die aufzgebotenen Posten prafludirt werden, ihnen ein emiges Stillschweigen damit auferz legt werden wird, und die eingetragenen Posten auf den Antrag der Besiser des verhafteten Grundstücks werden gelbscht werden.

Bromberg, ben 3. August 1844.

Abnigliches Land, und Stadtgericht.

Droclama. Auf dem Bürgergrundstücke No. 90. zu Riesenburg stehen ans dem Erbrecesse vom 2. April 1780. früher zufolge Werfügung de eodem dato zur Eintragung notirt, an mütterlichen Erbtheilen der Geschwister Kazulke von hier und zwar 25 Athlr. 6 Sgr. 7 Pf. für den Carl Daniel, 25 Athlr. 6 Sgr. 7 Pf. für die Florentine Rubrica III. Mr. 1. mittelst Verfügung vom 5. November 1836. eingetragen, von denen der gegenwärtige Besitzer die vollständige Bestiedigung beshauptet, ohne eine löschungsfähige Quittung beibringen zu können. Ein Instrument über diese Forderung ist nicht außgesertigt. Die Florentine Kasulke ist am 11. Febr. 1784. gestorben und von ihrem Bruder Carl Daniel Kasulke beerbt worden, aber auch dieser bereits am 18. November 1816. zu Zachasberg bei Chodziesen verstorben, und hat seine, im ersten Tertial 1832. ebendaselbst ohne Leibeserben verstorbene Wittwe Anna Christine zeb. Goske als testamentarische Universalerbin hinterlassen.

Erben, Ceffionarien, Pfand, und sonstige Inhaber Unspruche zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, ihre Auspruche auf die eingetragene Post von 50 Rthlr. 13 Sgr. 2 Pf. spatestens in dem Termine den 31. Of tober c. Bormitetags 11 Uhr auf hiefigem Gerichts-Lofale anzumelden und nachzuweisen, widrigensfalls die Ausbleibenden mit ihren Ausprüchen auf das Grundstuck prakludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt und die Forderung im Sypotheskenbuche gelbscht werden wird. Riesenburg, den 3. Juli 1844.

Ronigliches gande und Stadtgericht.

6) Bekanntmachung. Soberer Verfügung zufolge follen fur unterzeichnete Stelle nachbenannte Mugholzer, ale:

1 - 3"ge rufterne laffetenboble, 12' lang, 3 - 4"ge bito bito à 12' 14 - 4"ge eichene bito à 12' 1 - 5"ge dito dito 121 8 - 51/ge bito bito à 141 2 - 71"ge bito bito à 141 7 - 131" bito bito à 81 10 Doppelichwingen (eichene), 6 große Daben (rufterne) 11 mittlere Relgen und (rufterne), 4 große

im Bege ber Submiffion befchafft werben.

Wir fordern daher alle diejenigen, welche zur Mebernahme biefer Lieferung geneigt sein sollten, hierdurch auf, ihre versiegelten Offerten in unserm Bureau, Wronkerstraße Nr. 12., einliefern, und sich zu beren Erdsfinung, welche ebendaselbst am 25. Oktober c. Bormittags 9 Uhr stattsinden soll, gutigst einfinden zu wollen. Im Termine selbst, und nachdem mit der Erdsfinung der Offerten bereits vor, geschritten, kann die Unnahme von dergleichen nicht mehr erfolgen.

Die ber Lieferung gum Grunde gu legenden Bebingungen find in unferm,

oben naber bezeichneten Bureau ftete einzusehen.

Pofen, ben 11. September 1844.

Ronigliches Artillerie = Depot.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 246. Connabend, ben 12. Oftober 1844.

Boittalcitation. Die Inhaber ber in bem nachstehenden Bergeichniß auf: geführten, im Diesjahrigen Johannis-Termine theils gegen baare Abgahlung theils auf Umtaufch gefundigten Beftpreußischen Pfandbriefe werden im Gefolge ber of= fentlichen Rundigung vom 15. Juni D. J. (Allgemeiner Unzeiger ale Beilage gur Preuß. Zeitung Dr. 186. pro 1844.) und die nach Urt. 2. der Allerh, Rabinetes Orber vom 11. Guli 1838. (Gef. Gamml. pro 1838. G. 365.) vorgefdpriebene fpezielle Rundigung nicht geschehen ift, wiederholt aufgeforbert, Diefe Pfandbriefe im fourefabigen Buftande nebft laufenden Coupone auf ihre Roften bis gum 15. Do= vember 1844, bei ben betreffenden Landichafte Direttionen einzureichen und bagegen pon benfelben bie Bahlung bes Dominal-Betrages ber auf Baargahlung gefundigten Pfandbriefe nebft Binfen bie Beihnachten 1844., oder fur die gum Umtaufch bes fimmten Pfandbriefe andere gleichhaltige Pfandbriefe nebft laufenden Coupons in bem nachfifolgenden, ben 2. Januar 1845. anfangenden Binggahlunge = Zermine in Empfang zu nehmen. Gollten die unten benannten Pfandbriefe nicht innerhalb feche Bochen nach bem Unfange ber nachften Binegablung, ben 2. Januar 1845., eingereicht werden, fo werden bie Inhaber berfelben nach Borfdrift ber Allerh. Rabinete Drber vom 11. Juli 1838, Art. 7. mit ihrem Realrechte auf Die in ben Pfanbbriefen ausgebruckte Spezial-Soppothet praflubirt, bies im Landichafte = Regis fter und im Spoothefenbuche vermerft, und die Inhaber mit ihren Unfpruchen auf Bablung bes Pfandbriefwerthe nur an bie Landschaft verwiesen werben.

Marienwerber, ben 18. September 1844.

Ronigl. Befipreng. General-Lanbichafte=Direttion-

(ges) Freiherr von Rofenberg.

Derzeichniß

der am 15. Juni 1844. theils zur Baarzahlung, theils zum Umtausch aufgefündigten Westpreußischen Pfandbriefe, deren Inhabern die specielle Kundigung nicht hat bebändigt werden können.

| No. des | Namen<br>des<br>Guts. | Be=<br>trag. | No. des<br>Pfandbriefs. | Namen<br>des<br>Guts. | Be=<br>trag. | Ro. des<br>Pfandbriefs. | Namen<br>des<br>Guts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Be=<br>trag.         |
|---------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 8       |                       | Mithit.      | 1 0.1                   | -                     | I wereger.   |                         | productive production of the last of the l | Distance of the last |

I. Gegen Empfangnahme der baaren Baluta find einzureichen:

1. Bei der General-Landschafts-Direktion zu Marienwerder.

a. aus bem Bromberger Departement.

| 15 Sammerstein                | n   300   47 Raczkowo   25   15 Lissewo   500   15 Lissewo | 100     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
|                               | b. aus bem Danziger Departement.                           |         |
| 14 Rokoczyn                   | 25   6   Sullenczin   75                                   | The c   |
| c.                            | aus bem Marienwerder Departement.                          |         |
| 13 Sorzenica<br>121 Littschen | 100   43 Lunau   25   33 Bybcz   100   80 Kl. Tromnau   25 | 300     |
| 2. Bet &                      | der Provinzial-Landschafts-Direttion zu Dan                | zig.    |
| 3 Wentwie                     | 100   6 Wentwie   50   11 Wentwie                          | 25      |
| 3. Bei der ]                  | Provinzial-Landschafts-Direktion zu Marienx                | verder. |

2 Mirachowo | 1000 | 19 Mirachowo | 25 | 11 Meczewo | 25 | 300 | 19 | dito | 100 | 25 | 100 | 200 |

200 Dito 100 24 Dito 75 11 Dito Dito 75 25 200 50 Dito 13 Dito 50 Dito dito 17

II. Gegen Empfangnahme anderer gleichhaltigen Pfandbriefe sind einzureichen: 1. Bei der General-Landschafts-Direktion zu Marienwerder.

aus bem Schneidemuhler Departement.

15 Pețin | 300 |

| Mo. des Pfandbriefs | Namen<br>des<br>Guts. | Be=<br>trag. | Me. des<br>Pfandbriefs. | Namen<br>des<br>Guts. | Be=<br>trag. | No. des<br>Pfandbriefs. | Namen<br>des<br>Guts. | Be=<br>trag. |
|---------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 8                   |                       | Rthlr.       | of                      |                       | Rthir.       | @r                      |                       | 1 Withir.    |

2. Bei der Provinzial-Landschafts-Direktion zu Marienwerder

|  | 287 Leistenau 2c.<br>334 dito<br>396 dito | 50<br>25 |
|--|-------------------------------------------|----------|
|--|-------------------------------------------|----------|

8) Auftion. Montag ben 14. Oftober Bormittage 11 Uhr follen auf bem hiefigen Kanonenplatz 2 Pferbe mittlerer Große, schwarze Stuten, 4 und 5 Jahr, nebst einem Fohlen, 17 Wochen alt, so wie auch 4 neue ruffische Kummtsund 2 neue Sielen-Geschiere, letztere mit Neusilber-Beschlag, an ben Meistbietenben gegen baare Zahlung in Pr. Cour. versteigert werden.

Unichus, Sauptmann a. D. u. Ronigl. Auftione-Commiffarius.

9) Preußische Renten-Bersicherung &= Unstalt. Zekanntmachung. Die unterzeichnete Direktion bringt hiermit zur diffentlichen Kenntniß, daß die Un= zahl der Einlagen zu der diesjährigen Gesellschaft bis zum 2. September c., als dem ersten Abschnitt der Sammelperiode, 9035 betragen hat. Zugleich macht dieselbe darauf ausmerksam, daß nach §§. 4. und 10. der Statuten mit dem 2. November c. die diesjährige Gesellschaft geschlossen wird.

Berlin, ben 4. Oftober 1844. Direktion ber Preufischen Renten=Berficherunge=Unffalt.

10) Zwei Nitterguter im Königreich Polen, Gouvernement Ralisch, an ber Postsfraße gelegen und mit einem Areal von 6000 Morgen, wovon 2000 Morgen Weizenboden, einer Brennerei, bedeutenden baaren Gefällen und Propination, sind auß freier Hand zu verkaufen. Nähere Auskunft hierüber ertheilt auf kostenfreie Anfragen die Handlung B. v. Bieczyński & Comp. in Posen, Gerberstraße Nr. 391.

<sup>11)</sup> Carl Flatau wohnt jest alten Martt Dr 94. im Bre. Baumann's Saufe.

Das langere Beit genoffene Bertrauen binfichts bei mir beffellter Rurichners Arbeiten, welches mir aber feit 1840. burch eine bom Gymnafiale Direftor Stoc gegen mich angebrachte falfche Denunciation (von welcher ich aber vollig freigesprochen) entzogen worden ift, bitte ich ergebenft, mir bochgeneigteft wieder gumenden gu wollen, indem ich im Stande bin, jeden Frequenten gu überzeugen, daß ich unschulbig angeflagt worben. Ich verfpreche reelle und prompte Bedienung.

Auguft Laudon, Breslauer Strafe Dr. 13.

- 13) Local = Deranderungt. Mein fruher Breslauer Strafe Dr. 40. belegenes Rleiber= und Berren = Garberobe = Gefchaft habe ich nach Marft Dr. 43. beim Rauf= mann herrn Bielefelb Bel-Etage verlegt. Um Befiellungen, Die aufe punftlichfte G. Prager, Schneidermeifter. und billigfte geliefert werden, bittet
- 14) Zarodu karpiowego można dostać dla rozmnożenia na Chwaliszewie pod Nr. 119. przy Tómie u Iwasińskiego.
- S. harms. Die zweite Sendung Leipziger Lerchen empfing 15)
- Den feinsten ruffischen Deffothee, bas Pfund 3 Mthlr., feinen Burfelgucker, 16) bas Pfund 6 Sgr., befte Stettiner Gobafeife, 7 Pfund fur 1 Reble., Berliner Glanglichte, nicht gewogen 5 Ggr., richtiggewogen 5 Ggr. 4 Pf. bas Pfund, bopp. raff. Rubbl, bas Quart 8 Ggr., wie auch fammtliche andere Material-Baaren ber-Julius horwis, fauft zu auffallend billigen Preifen Wilhelmsplat, Ede Dr. 1. Rraufeichen Saufe vis à vis bem Bagar.
- 17) Die Berlegung meines Lorals aus ber Taubenftrage Dr. 2. nach ber Ritter= ftrage Dr. 12. hinterm Theater beehre ich mich mit bem Singufugen ergebenft ans guzeigen, bag Sonnabend ben 12. b. D. warmes Abendbrod bei mir fein wird, C. Muller. wogu ergebenft einlabet
- 18) Dienstag ben 15. Oftober großer Ball und außerorbentlich brillante Illumi= nation, Entrée 10 Sgr. Damen, bon herren eingeführt, frei. Gollten herr= fchaften andiefem Tage in meinen geraumigen Lotalen biniren wollen, fo bin ich gern bereit, Bestellungen barauf bis Conntag Abend angunehmen. Gerlach.